N<sup>ro.</sup> 12.

A 166 feb

# Posener Intelligenz - Blatt.

Sonnabende, den 9. Februar 1822.

Angekommene Fremde vom 4. Februar 1822.

Halbert.

Den 5. Februar.

Herr Gutsbesitzer v. Mlicki aus Kazimierz, Hr. Oberamtmann Bocquet aus Dufinik, Hr. Gutsbesitzer Nering aus Sokolnik, I. in Nr. 243. Bredlauerstraße; Hr. Pächter v. Sntowski aus Auchoczin, f. in Nr. 187. Wasserstraße; Hr. Student Rlose aus Neiste, I. in Nr. 210. Wilhelmöstraße; Hr. Gutsbesitzer Briski aus Bozowice, I. in Nr. 95. auf St. Abalbert.

Den 6. Februar.

Herr Gutsbesitzer v. Kowalsti aus Smielowo, Hr. Oberamtmann v. Blank aus Virnbaum, 1. in Mr. 243. Breslanerstraße; Hr. v. Gradonski aus Polen, Hr. Pachter v. Wengierski aus Zakrzewo, I. in Mr. 116. Breitestraße; Hr. Pächter v. Kierski aus Niemurzewo, I. in Mr. 187. Wasserskraße; Hr. Administrator v. Las bernacki aus Lesnice, I. in Mr. 20. auf St. Adalbert.

Ubgegangen.

Die Herren: v. Dzierzanowski nach Tusche, v. Krzyzanowski nach Slupie, v. Bialoblocki nach Krzeßliß, Schrandt nach Obornik, Cammerherr Graf v. Fernemont und v. Radziminski nach Glogau, v. Micki nach, Kazmierz, Nehring nach Sokolnik, v. Potocki nach Bronczyn, v. Lipski nach Ezerniejewo, v. Gräve nach Orpisewo, v. Zychlinski nach Grzemislawo, Burghard nach Pudewiß.

Ebiftal = Borlabung

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe bee Ronigl. Preuf. 34ffen (Gamter= ichen) Referve-Landwehr-Bataillone, melche aus bem Jahre 1821 etwa Unfpruche an die gedachte Raffe gu haben ver= meinen, werden hiermit aufgefordert, in bem auf ben Boffen April f. 3. um 9 Uhr vor bem Deputirten Land: Berichterath Bruchner angesetten Liqui= bationstermin in unferm Gerichtsichloffe entweder perfonlich ober burch zuläßige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Un= fpruche anzumelben, und mit ben no= thigen Beweismitteln zu unterftugen, im Fall ihres Ausbleibens aber gin gewarti= gen, baß fie mit ihren Unfpruchen an bie in Rede ftebende Raffe practudirt, und Kontrahirt baben, werden perwiefen werden.

Pofen den 13. December 1821.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Nieznaiomi Wierzyciele kassy Król. Pruskiego 34go Batalionu Szamotulskich Landwerow, którzy z roku 1821. pretensye do wspomnioney kassy rosczą wzywaią się ninieyszém, aby na wyznaczonym, na dzień 30. Kwietnia 1822., o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem sadu naszego Brükner, terminie likwidacyinym w zamku naszym sądowym, osobiście lub też przez pełnomocników stawili się, pretensye swe podali, i takowe potrzebnemi wsparli,dowodami, w razie zaś niestawienia się oczekiwali: iż z pretensyami do rzeczoney kassy maiącemi prekludowablos an die Person desjenigen, mit dem sie ii, i tylko do osoby tego, z ktorym kontrakowali odesłanemi zostaną.

Poznań d. 13. Grudnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański

# Shiftal = Citation.

Die Forderungen ber urfprunglich 1046 Rthlr. 16 gGr. ober 6280 Ft. pol. welche von der Befigerin Johanne von Loffow laut Protofoll vom 2. August 1796 ale ein im Rauffontrakt vom 27. Juni 1792 übernommene Real = Schuld fur ben Stephan v. Glinefi modo beffen Er= ben gu 5 pro Cent angezeigt, und ex decreto bom 1. April 1798 Rubr. III. Dro. 3. auf bas im Pofener Departement Samterfchen Rreifes belegene Gut MifsZapozew Edyktalny.

Pretensya początkowie 1046. Tal. 16. dgr. cz li 6280. Zł. wynosząca, w Rubryce III. pod Nem 3. na dobrach Myszkowie w Departamencie Poznańskim Powiecie Szamotulskim połcżonych zahypotekowana, przez posidziecielkę Ur. Joannę Lossow podlug protokulu z dnia 2. Sierpnia 1796. iako dług realny kontraktem kupna z dnia 27. Czerwca 1792. przeięta, dla W. Stefana Glińskiego, teraz Sukcessorów iego z 5. od sta prowizyami podana i ex decreto z

kowo eingetragen worden ift, beren Agni= tion jedoch bis auf 520 Rthlr. oder 3120 Fl. pol., ald auf fo boch fie nach dem Coufratte auch lautet, gurudgenommen und foldies ex decreto vom 11. August 1798 eingetragen worben ift - wird auf ben Antrag des Johann v. Boltowefi zu Konfinowo bei Samter als jetigen Befiter aufgeboten, ba berfelbe die Loidjung be= hauptet, indeg meder eine Quittung vor= zeigen, noch ben Inhaber ber Forderung ober beffen Erben anzeigen fann. ben baber ben Inhaber biefer Forberung, beffen Erben, Ceffionarien, ober wer fonft in beffen Rechte getreten ift, bor, um fich in bem auf ben 16. Mars 1822 Vormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Culemann in un= ferm Partheien = 3immer angefetten Ter= min entweder perfonlich ober burch gefet= lich zuläffige Bevollmachtigte gn melben und ihr Eigenthum nachzuweisen, wibri= genfalls biefelben mit ihren Unspruchen praclubirt, und bie Lofchung biefer Poft im hupotheten = Buche verfügt merden foll.

Pofen ben 19. November 1821.

Ronigl, Preußisches Landgericht.

Ediktal=Borladung.

Ueber bas Bermogen des Tabafsfabri= kanten Emmel zu Murowana Goelin ist kurs otworzonym zoatal, i wyznaczy-

dnia 1. Kwietnia 1798. zahypotekowana, która to agnicya iednakowoż tylko w summie 520. Tal. czyli 3120. Zł. jako w kwocie kontraktem obietey, cofnieta, i z mocy dekretu z dnia 11. Sierpnia 1798. zahipotekowana została, teraz na wniosek Ur. Jana Zółtowskiego z Kąsinowa pod Szamotułami, iako teraźnieyszego dziedzica dobr Myszkowa, który wymazania iey żąda, proklamuie się publicznie, gdy tenže ani kwitu nieposiada, ani właściciela tey pretensyi ani sukcessorow iego nie zna. Zapozywamy przeto właściciela tey pretensyi sukcessorów iego, cessyonaryuszów, lub innych praw nabywców, aby się w terminie dnia 16. Marca 1822., zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu naszege Culemann, w naszey Izbie Instrukcyiney, albo osobiście albo przez Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, i pretensye swe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi prekludowanemi, i wymazanie summy tey z księgi hypoteczney rozporządzonem zostanie.

Poznań d. 19. Listopada 1821. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny. Nad maiątkiem Fabrykanta tabaki Emmla z Murowaney Gośliny kon-

ber Roncurs eroffnet worben, und wir ha= ben gur Liquidation einen Termin auf ben 6. Marg f. J. Bormittags um 10 Uhr por bem Deputirten Landgerichterath Cu= Jemann in unferm Parteien-Bimmer angefest undladen bagu alle unbefannten Glaubiger des Emmel vor, um entweder perfon= lich ober durch gefetlich gulaffige Bevoll= machtigte zu ericheinen, und ihre Forderun= gen anzumelden und die barüber fprechen= ben Dofumente ju überreichen, beim Ausbleiben aber zu gewärfigen, daß fie mit ihren Forderungen an die Daffe prafludirt und ihnen beshalb ein ewiges Still= fcmeigen auferlegt werden foll. Denje= nigen, die nicht perfontich erscheinen fonnen und hierorte feine Befanntichaft haben, werden die Juftig-Rommifione = Rathe v. Gigneti, v. Jonemann, Beisleber und bie Juftig = Kommiffiarien Soper und Muller gu Mondatarien in Borfchlag gebracht, bie mit Information und Bollmacht verfeben werben muffen.

- Pofen ben 4. Rovember 1821.

Ronigl. Preufifches Landgericht.

Die im biefigen Kreise belegene, und ben Muller Grieblerschen Erben gehörige Gluszyner Wassermühle, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 4467 Athlr., und Czapury Mühlen=Grundstücke welche auf 3122 Rthlr. 11 gGr. 4 b'. gewürdiget wor=

liśmy termin do likwidacyi preten. syi na dzień 6. Marca r. p. o godzinie 10. zrana, przed Deputowanym Kulemann, Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego, w Izbie naszey Instrukcyiney, i na takowy wszystkich nieznaiomych Wierzycieli rzeczonego Emmel zapozywamy. aby się osobiście lub przez pełnomocników dostatecznie upoważnionych stawili, pretensye swe likwidowali, i dokumenta do takowych ściagaiące się złożyli, w razie bowiem niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyą swą do massy prekludowanemi, i wieczne im w tey mierze milczenie nakazaném zostanie. Tym, którzy osobiście stanać nie mogą i znaiomości w mieście tuteyszym nie maią, podaiemy UUr. Giżyckiego, Jonemann, i Weisleder, Konsyliarzów Sprawiedliwości, i UUr. Meyer, i Müller, Kommissarzów Sprawiedliwości na Mandataryuszów, których w dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznań d. 4. Listopada 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny w Głuszynie Powiecie tuteyszym, do Sukcessorów młynarza Grebel należący, który na 4467. Tal. i młyn Czachury z gruntami, który na 3122. Tal. 11. dgr. 4. den., podług taxy sądowey oceben sind, sollen auf ben Antrag ber Realglaubiger bffentlich an den Meistbietenben, jede besonders, verkauft werden, und die Vietungstermine sind

auf den 20. December d. J., auf den 20. Februar k. J., und der peremtorische Termin

auf den 20. April k. J. vor dem Landgerichts-Keferendarius Kibzbentrop Vormittags um 10 Uhr allhier angesetzt. Kauflustigen werden diese Terzmine mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß der Zuschlag erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Umstände denselben verzhindern werden.

Wer zur Bictung gelaffen werben will, muß 500 Athlir. Caution baar bem Desputato erlegen.

Die Bedingungen konnen in der Regi-

Posen den 17. Septbr. 1821. Rouiglich Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Daß der Pachter Carl Wilhelm Rlatt und seine Chefrau Marianna geborne Leitgeber, die Gemeinschaft der Güter in den Verhandlungen vom 29. Novem= ber v. J. und 20. Januar d. J. unter sich ausgeschlossen haben, wird hiermit bekannt gemacht.

Pofen den 24. Januar 1822. Konigl, Prenfisches Landgericht. nione zostały, na wniosek Wierzycieli realnych, więcey dającemu, każdy zosobna publicznie sprzedane być maią. Termin licytacyi

na dzień 20. Grudnia r. b., na dzień 20. Lutego r. p.,

termin zawity,

na dzień 20. Kwietnia r. p., przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ribbentrop, zrana o godzinie 9. w mieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna maiących z tém nadmieniem uwiadomiamy, ze przybicie nastąpi, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody. Kto do licytacyż przypusczonym być chce 500. Talkaucyi Deputowanemu złożyć winien.

Warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 17. Września 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Jako dzierzawca Karól! Wilhelm Klatt i iego małżonka Maryanna z Leytgebrów wspólność maiątku w protokułach z dnia 29. Listopada r. z. i 20. Stycznia r. b. pomiędzy sobą wyłączyli, czyni się ninieyszém wiadomo.

Poznań dnia 24. Stycznia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Den 26sten Februar 1822 Bormittags um 9 Uhr werden auf dem hiesigen Gerichtsschloß-Kose seiche Stück Ackerpferde, ein englisites Reitpferd, vierzehn Stück Fohlen, vier Esel, vierzig Stück Rindwich, 270 Stück Schaase, eine verdeckte und eine offene Britschke, mehreres Wagenzeng und Wirthschaftsgeräthe, Meubles und Hausrath durch den Landgerichts-Referendarius Kantak gegen gleich baare Bezahlung in Vreuß. Courant meistbietend versteigert werden.

Posenden 10. Januar 1822. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Daß zwischen bem hiesigen alttestamentarischen Kaufmann Morit Davidssohn und seiner jetzigen Shefrau Eline geborne Oppenheim in Gemäßheit des vor dem Königl. Land = und Stadtgericht zu Elbing unter dem 12. September v. J. geschlossen, und unter dem 24sten December v. J. vor dem unterzeichneten Landgerichte verlautbarten She= und Erb= vertrages die Gemeinschaft des Vermdsgens und des Erwerbes ansgeschlossen worden ist, wird hierdurch zur allgemeisnen Kenntniß gebracht.

Bromberg ben 3. Januar 1822. Ronigl. Preng. Landgericht.

#### Edictal = Citation.

Neber bas Vermögen des judischen Kaufmanns Magnes Cobn zu Filehne, welches nur aus ansstehenden Forderun-

#### Obwiesczenie.

Dnia 26. Lutego 1822. zrana ogodzinie gtey na podwórzu zamku sądowego sześć koni robotnych, wierzchowiec anglizowany, czternaście zrebiąt, cztery osły, czterdzieści sztuk rogatego bydła, 270 sztuk owiec, bryczka pokryta i otwarta, znaczna część sprzętów rólniczych, meble i sprzęty domowe przez Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego Kantak za gotową zapłatę w kurancie pruskim naywięcey daiącemu przedane będą.

Poznań dnia 10. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Jako między tuteyszym Starozakonnym kupcem Morycem Dawidsohn i tegoż teraźnieyszą małżonką
Eliną z domu Oppenheim, w skutku kontraktu ślubnego i sukcessyinego przed Królewskim Sądem wieysko-mieyskim pod dniem 12. Września r. z- zawartego, i przed podpisanym Sądem Ziemiańskim pod dniem
24. Grudnia r, z. ogłoszonego wspólność maiątku i dorobku wyłączoną
zóstała, ninieyszem do powszechney
wiadomości podaie się.

W Bydgosczy d. 3. Stycznia 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem Starozakonnego Magnes Kohn kupca z Wielenia, z pretensyi rozpożyczonych tylko

gen beffeht, ift beute ber Konfurd eroff= net worben. Cammtliche unbefannte Glaubiger werden hierdurch aufgefordert, in dem auf ben 6. Marg 1822 Bor= mittags um 10 Uhr ver bem Landge= richte - Uffeffor Wegener angesetzten Connotations = Termine fich entweder perfons lich, ober durch einen ber hiefigen Juftig= Kommiffarien, wozu ihnen die Juftig= Commiffarien: Ochlegel, Bette und Schumann porgefdlagen werden, zu melben und ihre Unspruche ju liquidiren und beren Richtigfeit nachzameifen , widrigen= falls diefelben damit werden praffudirt, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Rre= bitoren ein ewijes Stillschweigen wird auferlegt werben.

Schneidemubl ben 1. Oftober 1821. Ronigl. Preußifcheskandgericht.

Subhaffations = Patent.

Es soll im Wege der nothwendigen Subhastation das zu Pronon-Colonie bei Bromberg unter Nro. 5 belegene, zu dem Joseph Schusterschen Nachlasse gehörige Eropachts = Bauergut, welches überhaupt auf 633 Atlr. 8 gGr. gerichtlich abgeschäft worden, im Termin den 23sten Marz 1822 vor dem Herrn Landgerichtsrath Dannenberg bsfentlich an den Meistbietenden im hiesigen Landgerichts-Locale verkauft werden.

Zahlungsfähige Kausliebhaber werden eingeladen, in diesem Termine zu erscheiznen ihre Gebote zu verlautbaren und hat der Meistbictende, da auf etwa später einkommende Gebote nicht gerucks

składaiącym się, dziś konkurs otworzony został. Zapozywamy wiec wszelkich nieznaiomych wierzycieli massy, aby się w terminie konnotacyinym na dzień 6. Marca 1822. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego Wegener, wyznaczonym osobiście, lub przez ktorego z tuteyszych Kommissarzów Sprawiedliwości, do czego im JJPP. Schlegell, Betke, i Szumann przedstawiamy zgłosili, pretensye swe likwidowali i rzetelność ich dowiedli. Inaczéy bowiem z takowemi prekludowani, i wieczyste im względem innych Wierzycieli milczenie nadane zostanie.

Piła d. 1. Października 1821. Krolewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo erbpachtowe na Prondzkiey kolonii pod Bydgosczą, sub Nro. 5. położone, do pozostałości Jozefa Schuster należące, które ogółem na 633. Tal. 8. dgr. sądownie oceniono, ma być drogą koniecznéy subhastacyi w terminiednia 23. Marca 1822., przed Dannenberg Sędzią publicznie naywięcy daiącemu w lokalu podpisanego Sądu sprzedane.

Z tego powodu wzywamy zdolnych do zapłaty i posiadania ochotnikow kupna, aby na tymże terminie stawili się, i swe offerty ogłosili, zaś naywięcey daiący spodziesichtigt werden wird', den Zuschlag zu gewärtigen, wenn nicht' gesetzliche Umftande eine Ausnahme zulassen.

Die Tare, so wie die Kaufbedingungen konnen jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen, auch werden letztere in dem Bietungs-Termin befannt gemacht wers ben.

Bromberg am 26. November 1821. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Chictal = Citation-

Die etwanigen unbekanten Gläubiger der Casse des 2. Bataillons (Schrimmsschen) 19. Landwehr = Regiments, welche für das laufende Jahr 1821 Anforderungen an die gedachte Casse zu haben glauben, werden hierdurch vorgeladen, diese in dem auf den 16. April 1822 Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichterath Roquette im hiesigen Vartenen = Zimmer angesetzten Termin anzumelden und nachzuweisen. Die Ausbleibenden werden ihrer Rechte an die Casse für verlustig erklärt und bloß an die Person desjenigen, mit dem sie eontrahirt haben, verwiesen werden.

Rrotofinn den 10. December 1821. Ronigl. Preuß, Landgericht.

wać się może przybicia, ile że na późniey nadeyść mogące licyta wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne przepisy iakowego niedoznawały wyjątku. W naszey Registraturze można każdego czasu przeyrzeć taxę i warunki kupna, które ostatnie w samym terminie licytacyjnym ogłoszone zostaną.

Bydgoscz d. 26. Listopad. 1821. Król Prus. Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Królewsko Pruski Sad Ziemiań. w Krotoszynie wzywa ninieyszem publicznie wszystkich wierzycieli kassowych, którzy do kassy 2go Batalionu (Sremskiego) Pułku 19go siły zbroyney z roku bieżącego 1821. pretensye mieć mniemaią, aby takowe w terminie na dzień 16. Kwietnia 1822., o godzinie 10. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Roquette, w Izbie tuteyszey dla stron przeznaczoney zameldo. wali i udowodnili. Niestawaiący zaś pretensye swe utraca i tylko do osoby, z którą w układy weszli odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 10. Grudnia 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Mr. 12. des Posener Intelligenz Blatts.

Chictal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Landgericht werben alle biejenigen, welche an bie fur ben ehemaligen polnischen General = Ma= jor Johann v. Lipski, auf die im biefi= gen Rreife belegenen Gater Czerniejemo aus dem Unmelbungsprotofolle vom 5. No= bember 1796 im Spotheken-Buche, sub Rubr H. Nr. 1. in vim protestationis eingetragenen 89,450 Rthf. 8 gGr. und ben hierüber ertheilten, angeblich verloren gegengenen Sopothekenschein bom 19. Mai 1798. gls Eigenthumer, Cefffonarien, Pfand- ober fonftige Briefe= Inhaber Unfpruch ju haben bermeinen, borgelaben, folche binnen 3 Monaten, fpateffens aber in bem auf ben 27. Februar 1822, por bem Dept. Landge= richte = Rath Rogalli Morgens um 9 Uhr hiefelbft angesetzten Termine gebührend anzumelben, undbas weiter rechtliche Berfahren, ausbleibenden Falls aber gu gewartigen, baf fie mit ihren etwanigen Unsprachen pracludirt und ihnen bamit ein emiges Stillschweigen auferlegt merden wird.

Gnesen ben' 29, Oftober 1821. Ronigl, Preußisches Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Z strony podpisanego Sadu Ziemiańskiego, zapozywa się wszystkich tych, którzy do Summy 89.450 Tal. 8 dg. na rzecz Iana Lipskiego byłego Generaał Majora Woysk polskich na dobrach Czernieiewie położonych, z protokułu zameldowania z dnia 5. Listopada 1796 in vim protestationis w Xiedze hypote. czney w Rubryce II. Nr. I. zaintabulowaney, tudzież do zaświadczenia hypotecznego z dnia 19. Maia 1798, na to udzielonego, a według podania zagubionego, iako właściciele, Cessyonaryuszowie, Zastawnicy, lub też iakiekolwiek dokumenta posiadaiący mieć mniemaią przetensye, iżby z takowemi w przeciągu 3. miesięcy, a naypoźniey w terminie na dzień 27. Lute go 1822 zrana o godzinie 9. przed deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Rogalli w Sali Sądu tuteyszego wyznaczonym zgłosili się, i dalszego postepowania oczekiwali, w razie albowiem przeciwnym spodziewać się maia, iż z pretensyami swemi prekludowanymi, i więczne nakazane im zostanie milczenie.

w Gnieznie dnia 29, Pazd. 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal = Citation.

Ueber ben Nachlaf bes zu Pafosc ver= ftorbenen Probst Florian Glebodi, welcher 264 Rtlr. 12 gGr. 7 pf. betragt, ift auf ben Untrag bes Gaftwirth Relici= an Glebodi biefelbft ber Concurs erofnet morben. Es werben baher alle, bie an biefen Nachlaß Anspruche und Fordes rungen zu haben bermeinen, vorgelaben, a dato binnen 9 Bochen, fpateftens in bem auf ben 30. Marg 1822 Bormit= tage um g Uhr vor bem Deputirten Land= Gerichtsrath Rogalli anberaumten per= emtorischen Liquidatione=Termine entwe= ber personlich ober burch hinlanglich legi= timirte Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forderung zu liquidiren und nachzu= weifen, die dagu bienenden Beweife mit gur Stelle gu bringen, und bann bie weitere rechtliche Berhandlung und Un= fegung in Dem fünftigen Prioritate-Urtel ju gewartigen.

Diejenigen, die sich nicht melden, oder in dem peremtorischen Termine nicht ersscheinen, haben zu gewärtigen, daß sie mit allen ihren Forderungen an die Masse präcludirt, und ihnen deshalb gegen die übrigen Creditoren ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird Denzienigen auswärtigen Gläubigern die nicht personlich erscheinen wollen, werden die Justiz-Commissarien Schulz, Missowitz, Lydte, und Abvocaten Kosicki, Sobecki, Grochowssi zu Mandatarien in Borschlag gebracht, die mit gehöriger Vollmacht und Information versehen werden mussen.

# Zapozwanie Edyktalne.

Gdy nad pozostałością niegdy Floryana Glebockiego Proboscza Pako. wskiego, 264. Tal. 12. dgr. 7, denar. wynosząca, na wniosek Oberzysty tutevszego Felicyana Głębockiego. konkurs został otworzonym, przeto z powodu tego zapozywa się ninieyszem wszystkich tych, którzy iakiekolwiek do pozostałości tey mieć mniemaia pretensye lub długi, iżby od dnia dzisieyszego za 9. tygodni. a naypóźniey w terminie I kwidacyinym na dzień 30 Marca 1822. zrana o godzinie 9, przed Deputowanym Sedzia naszym Ziemiańskim Rogalli wyznaczonym, któren iest perempturycznym, albo osobiscie lub przez Pełnomocnika prawnie do te. go upoważnionego stawili się, pretensve swe podali, i takowe udowodnili, dowody na ten koniec im służace z soba w mieyscu m eli, poczem dalszego prawnego postępowania i umiesczenia w wyroku pierwszeństwa w przyszłości zapaść mającym oczekiwali. Ci zaś ktorzyby się niezgłosili. lub niestawili na terminie peremptorycznym, spodziewać się maią, iż z wszelkiemi do massy mianemi pretensyami swemi wykluczeni zostana, i wieczne im nakazane będzie Wierzycielom zagranimilczenie. cznym, którzyby niemieli chęci osobiście stawienia się, przedstawia im sie z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości i Adwokatów, Sędzia Ziemiański i Justic-Commissarz Schulz. Niklowitz, Lydtke, Adwokaci Urodz. Kosicki, Sobeski i Grochowski, któ-

Zugleich ift von und auch ber offene Alrreft erlaffen, und ce werden daher alle und jede welche pon bem verftorbenen Probst Florian Glebocki etwas an Gelde und Gachen, Effecten ober Brieffchaften hinter fich haben, aufgefordert, und angewiesen, bavon an Niemanden etwas zu verabfolgen, vielmehr uns bavon schleunig Anzeige zu machen, und die Gelber und Gachen, jedoch mit Borbehalt ihrer baran habenben Rechte, an unfer Depositorium auszuliefern. Collte bem ohngeachtet an irgend jemand bavon etwas gezahlt werden, fo wird folches fur nicht geschehen geachtet, und jum Beften ber Maffe anderweit benge= trieben werben; wenn aber ber Innha= ber folder Gelder und Sachen felbige zurudbehalten oder verschweigen follte, fo wird berfelbe auch außerdem aller fei= ner baran habenden Unterpfande= ober fonstigen Rechte fur verluftlg erklart wer= ben.

Sinigl. Preuß. Landgericht.

Edictal = Citation.

Auf ben Antrag bes Kriminal = Protos tollführers Keschner in Kozmin als Borsmund der minorennen Kinder des dort versstorbenen Kaufmanns Johann Gottlieb Tiesler, ist über des letztern Nachlaß, zu welchem das in Kozmin unter No. 118 belegene Haus und ein Quart Acter geshört, der Erbschaftliche = Liquidations

informacyą powinni być opatrzeni.

Zarazem wydaliśmy także areszt otwarty, wzywaiąc wszystkich tych, którzyby bowiem od niegdy Xiędza Floryana Głębockiego iakowe pieniądze, rzeczy i sprzety lub dokumenta za soba mieli, iż vy takowych nikomu niewydawali, owszem o tem iak nayśpieszniey uczynili nam doniesienie, pieniądze i rzeczy z zastrzeżeniem sobie praw do tego mianych, do depozytu sądowego odstawili. Jezeliby mimo tego komukolwiek co z tychże wypłaconem być miało, uważanem będzie, że się to niestało, inaczey takowe na korzyść massy ściągnione zostaną. Jeżeli posiadaiący takie pieniądze i rzeczy miałby zachować lub zataić, naten czas prócz wszystkich zastawów i innych mianych do tego praw, na pozbawienie onychże osądzonym zostanie.

W Gnieznie d. 29. Listopada 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Keschner Protokulisty kryminalnego w Kozminie, iako opiekuna nieletnich zmarlego tam kupca Jana Bogumiła Tisler dzieci, nad maiątkiem tegoż, do którego dom w Kozminie pod Nrem 118. położony, i kwarta roli należy, proces sukcessyino - likwidacyjny otworzonym został. Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy do pozoProzest von und erdsscheiworden. Es werden daher alle die, welche an gedachten Nachtaß aus irgend einem rechtlichen Grunde Unsprüche zu haben glauben, hierdurch vorgelagen, diese in dem hier vor dem Deputirten Landgerichtsrath Roquette auf den 1. Upril 1822 Vormittags um 9 Uhr anderaumten Connotations-Termin persönlich oder durch geselliche zusässige Bevollmächtigte anzumelden.

Alls folche werden ihnen

- 1) ber Rriege=u. Domainenrath Brocker
- 2) der Juftig = Kommiffarius Mitschke
- 3) ber Landgerichterath Brachvogel

4) ber Landgerithterath Webefi

porgeschlagen.

Wer in diesem Termine nicht erscheint ber soll seiner etwanigen Borrechte vers tustig erklart und mit seinen Forderungen nur an dasjenige verwiesen werden, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubigervon der Masse noch übrig bleiben durfte.

Rrotoschin ben 1. Oftober 1821.

Konigl, Preuß, Landgericht.

Subhaftations=Patenti

Es soll auf den Antrag der Erben das zum Nachlasse des verstorbenen Tuchmaschers Martin Malke gehörige, hier in der Frankfurther Straße unter der Nro. 201'. gelegene, ein Stock hoch aus Fachswerk erbaute Wohnhaus, nebst Hofsraum und einem kleinen Garten, auf 191

stałości teyże z iakiegokolwiek powodu prawnego pretensye mieć sądzą, aby takowe w terminie konnotacyinym przed Deputowanym W. Sędzią Roquette, na dzień tgo K wietnia 1822., o godzinie 9. zrana wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dopusczalnych Pełnomocników zameldowali.

Na takowych proponuią im się:

- ienno ekonomiczny;
- 2) Ur. Mitschke Kommissarz Sprawiedliwości;
- Ur. Sędzia Brachvogel Kommissarz Sprawiedliwości;
- 4) Ur. Sędzia Webski Justyc-Kommissarz.

Ktoby w terminie tym stawić się zaniedbał, ten prawa swe pierwszeństwa utraci, i z pretensyami swemi tylko do tego, coby po zaspokoleniu zgłaszających się Wierzycieli z massy pozostać mogło odesłanym zostanie.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom do pozostałości zmarłego Sukiennika Marcina Majke należący, tu w Międzyrzeczu w Frankfortckiey ulicy pod Nrem 201. położony, iedno piętro maiący w mur Pruski wybudowany, i wraz z podwórzem i małym ogrodem 191. Tal. sądownie oceniony, ma być na wnioMtlr. gerichtlich tarirt, theilungshalber im Wege der freiwilligen Subhastation diffentlich an den Meistbietenden in dem auf den 1. März 1822 Vormitt. um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Fleisscher in unserm Audienzsaal angesetzten Termine verfauft werden, wozu wir Kauslustige, Zahlungs und Vesitzfähige einladen.

Die Raufbedingungen follen im Ter-

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmi= gung der Erben und der obervormund= schaftlichen Behörde.

Meferig ben 26. November 1822. Koniglich Preuß. Landgericht. browolney subhastacyi z przyczyny działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. W celu tym wyznaczony iest termin na dzień
I. Marca 1822., o godzinie 10.
zrana w Izbie naszey Audyencyonalney przed Ur. Fleischer, Sędzią Ziemiańskim. Na który ochotę kupna i posiadania prawo maiących ninieyszem wzywamy. Warunki kupna w terminie oznaymionemi będą.

Przysądzenie nastąpi za zezwoleniem Sukcessorów i władzy Nadopiekuńczey.

Międzyrzecz d. 26. Listop. 1821. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Bon Seiten des unterzeichneten Kdniglichen Landgerichts wird hiemit zur
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die
mittelst Bekantmachung vom 11. October d. J. verfügte Resubhastation des zu
Rawicz unter No. 672 belegenen zum
Mesulem Isaac Bodsteinschen Konturse
gehdrigen Hauses wegfällt und die auf
den 11. Februar, 18. April und 12.
Juni 1822 angesetzten Licitations = Termine ausgehoben worden sind.

Frauftabt ben 28. December 1821. Romigl. Preußisches Landgericht.

Obwiesczenie.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaje ninieyszém do wiadomości publiczney, iż obwiesczeniem z dnia 11. Października r. b. ogłoszona powtórna publiczna sprzedaż domu w Rawiczu pod liczbą 672 położonego, do konkursu Mesulem Izaaka Bodsteina należącego nienastapi, i termina licytacyjne na dzień 11. Lutego, 18. Kwietnia i 12. Czerwca 1822. wyznaczone, zniesione zostały.

Wschowa dnia 28. Grudnia 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Chictal = Citation.

Nachdem über ben Nachlaß ber zu Czernial : Muble verftorbenen Michael und Juffina Muhlbradtschen Cheleute, wegen Unzulanglichkeit beffelben gur Befriedigung ber Glaubiger auf ben Untrag bes Bormundes ber binterbliebenen minorennen Tochter unterm heutigen Tage ber erbschaftliche Liquidations = Prozef eroffnet worden, fo haben wir gur Liquis dirung und Berificirung ber Unforderun= gen einen Termin auf ben 18. Mai 1822. bor bem Deputirten Dber-Landes= Gerichte = Referendarine Jefel Morgens 8 Uhr hiefelbst angesett, und laden alle etwanigen unbefannten Glaubiger bor, in bemfelben perfonlich ober burch gula= Bige mit Bollmacht verfebene Bevoll= machtigte, wozu ihnen bie Juftig = Com= miffarien Miffowicz und Lydtfe, und die Abvofaten Gobesfi und Grochowsfi in Borfchlag gebracht werden, zu erschei= nen, ihre Unspruche an Die erbschaftliche Liquidations = Maffe gebuhrend anzumel= ben, und beren Richtigfeit nachzuweisen, ausbleibenden Kalls aber zu gewärtigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte ber= luftig erflart, und mit ihren Forderun= gen nur an badjenige, mas nach Befrie-Digung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, ver= wiesen werden follen.

Gnesen ben 14. Januar 1822. Ronigl. Preuß. Landgericht.

# Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiątkiem zmarłych w młynie Czerniaka Michała i Justyny małżonków Mitbratów massy na zaspokoienie wierzycieli na wniosek opiekuna córki po nich pozostałey proces sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został, przeto końcem likwidowania i usprawiedliwienia pretensyi wyznaczy-

lismy termin

na dzień 18. Maia 1822. zrana o godzinie 8. przed Deputowa: nym Referendaryuszem Naywyższego Sadu Ziemiańskiego Jekel w sali sadu tuteyszego, na który wszystkich nam nieznanych wierzycieli wzywamy, iżby się na tymże terminie osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych i w pełnomocnictwo opatrzonych, a na których im się z tuteyszych Justic Komm ssarzy Niklowicz i Lydke z Adwekatów zaś Sobeski i Grochowski przedstawia, stawili, z pretensyami swemi do massy sukcessyino - likwidacyjney należycie zgłosili się i rzetelność onychże usprawiedliwili. W razie zaś niestawienia się spodziewać się maią, iż od wszelkich praw swych pozbawionemi i z pretensyami swemi iedynie tylko do tego odesłanemi zostana, coby po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli w massie pozostać się mogło.

W Gnieznie dnia 14. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffatione = Patent.

Das Erbpachterecht der unter unserer Gerichtsbarkeit im Mogillner Kreise bei der Stadt Mogillno belegenen, bem bortis gen Doffmarter Bint jugeborigen Bind= muble, besgleichen bie Materialien biefer sogenannten binteren Dabte, welche auf 928 Rthir. 8 ggr. tarirt worden, follen auf den Antrag ber Konigl. Regierung ju Bromberg unter folgenden Saupt= Bedingungen:

a) daß Pluslicitant ben rucffandigen Canon mit 1504 Rthlr. 38 gr. 15 d'. preuß. gur Zahlung an die Ronigl, Re=

gierung übernehmen muß;

b) die Bindmuble auf dem itigen Standorte abgebrochen werden muß, und Plublicitant gehalten ift, fich gu beren Wiederaufbau einen Plat auf

eigene Roften zu verschaffen;

c) bag Pluslicitant alle Bedingungen bes Erbpachts = Contracts bom 29ften Juni 1801, wohin insbesondere die Entrichtung eines jahrlichen, allemal auf Trinitatis zahlbaren Erbpachts= Canons von 165 Rthir. 32 gr. 136'. preuß, gebort, erfullen muß;

d) daß Phuslicitant die Roffen ber Gub= haftation, Adjudication und Uebergas be aus eigenen Mitteln berichtigt.

in Termino ben 27. April 1822. vor bem Ober = Lande3 = Gerichte = Refe= rendarins herrn Jefel im hiefigen Land= Gerichte - Locale an den Meiftbietenden bffentlich verfauft werden.

Raufliebhaber werden hierzu eingela= ben, um ihre Gebote abzugeben, und

# Patent Subhastacyiny.

Wiatrak dziedzicznodzierzawny w Powiecie Mogilińskim przy mieście Mogilnie położony, tamteyszego Expedyenta poczty Zinkwłasny, również materialia tak zwanego tylnego młyna, ktore na 928 Tal. 8 dgr. są ocenione, mała bydź na wniosek Król-wskiey Regencyi Bydgoskiey pod następującemi głownemi warunkami iako to:

- a) iż Plusiicytant zupełnie Królewskiey Regencyi zali głego kanona 1504 Tal. 38 dgr. 15 den, pruskich przyjąć powinien;
- b) wiatrak z teraźnieyszego stanowiska swego zniesionym bydź musi, a Pluslicytant obowiązanym iest, zakupić sobie swym własnym kosziem plac do wybudowania one. goz;
- c) iż Pluslicytant wszelkie warunki kontraktu dziedzicznodzierzawnego z dnia 29. Czerwca 1801. gdzie sczególnie zaspokoienie rocznego każdą razą na Stą Tróyce opłacać się maiącego kanonu 165 Tal. 32 dgr. 8 den. pruskiey monety dopelnić powinien;

d) iżby Pluslicytant koszta subhastacyi, adjudykacyi i tradycyi z wła-

snego maiatku zaspokoił; w terminie dnia 27. Kwietnia 1822. przed Deputowanym Referendaryu. szem Naywyższego Sądu Ziemiańskiego Jekel droga publiczney licytacyi w sali sadu tuteyszego sprzedane.

Wzywa się więc chęć maiących kupienia, iżby swe pluslicitum podali 2 hat der Deiffbietende den Buschlag gu ge= wartigen, wenn nieht gesetzliche Umftan= be eine Ausnahme gulaffen.

Guefen ben 20. December 1821. Roniglich Preug. Landgericht. naywyżey podaiący, pewnym bydź może przybicia, ieżeliby okoliczności prawne niedopusczały wyiatku.

Gniezno dnia 20. Grudnia 1821. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Der fluchtig gewordene Kolonist Peter Job von Lindenwerber ift von dem Gigen= thumer Christian Reich zu Friedrichshorft, wegen einer Forberung von 137 Rthlr. 16 g.Gr. 9 b'., welche ihm der Job angeb= lich gestoblen bat, verflagt. Bur In= ftruftion ber Gache haben wir einen Ter= bem versammelten Gerichte, Morgens um 8 Uhr angesett, zu welchem ber 2c. Peter Job auf den Untrag feines Kurators porgeladen wird, in Perfon, ober burch einen gesetzlichen Bevollmachtigten zu er= Theinen und feine Rechte mabramehmen, widrigenfalls berfelbe nach bem Untrage bee Klagers in contumaciam zur 3ah= lung ber 137 Rithlr. 16 agr. 9 d'. ver= urtheilt werden wird.

Schneibemuhl ben 3. Decbr. 1821. Ronigh Preufifched Landgericht. Cytacya Edyktalina.

. Właściciel Krystyan Reich z Frydrykowa zaniosł przeciw zbiegłemu koloniście Piotrowi Joh z Lindenwerder skarge o pretensya 137 tal-16 dgr. o d'. które mu, iak twierdzi Job ukradł. Do instrukcyi sprawy wyznaczyliśmy termin na dzień min auf den 17ten Man f. J. bor 17. Maia 1822. zrana o godzinie 8. przed składem Sądu naszego. Zapozywamy Piotra Job w skurek wniosku Kuratora mu przydanego, aby w terminie tym, osobiście lub przez Pełnomocnika prawnego stanal, i praw swych dostrzegł, inaczey bowiem stosownie do wniosku Powoda na zapłącenie pomienionych 137 tal. 15 dgr. 9 den. skazany zostania.

> Piła d. 3. Grudnia 1821. Królew. Pruski Sad Ziemiańsk.

s keeping and the comment of the property of the comments of t

Subhaffations = Patent.

Auf ben Antrag ber Johann Neumann= ichen Erben, follen die zum Rachlaffe beffelben geborigen, in Radolin belege= nen, und auf 334 Mthlr. gerichtlich ab= gefchätten Grundftude, als:

a) das Wohnhans unter Mr. 40 nebft Stallung und Obstgarten;

b) ein Gefochgarten auf bem Pfaffenwerber ;

c) ein Garten am Rirchhofe;

d) eine Wiese;

fubhaftirt werden. Bir haben gur Ligis tation einen Zermin auf ben 17ten April f. J. Morgens um' to Uhr, vor bem Landgerichtkaffinor Wegener bier angefett, und laden dazu Kaufluftige ein ..

Schneibemubl ben 10. Decbr. 1821.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Sukcessorow Jana Neumann, grunta do pozostałości iego należące, w Radolinie położone i sadownie na tal. 334, ocenione, iako to ::

- a) dom mieszkalny pod Nr. 40 wraz z staynia i sadem,
- b) ogrod warzywny, na popim Ol strowie .
- c) ogród przy cmentarzu
- d) łaka, subhastowane bydź maią. Wyznaczyliśmy tem końcem termin licytacyiny na dzień 17. Kwietnia 1822. zrana o godzinie To. przed Assessorem naszym Wegener, do ktorego chęć kupienia maiących za-

w Pile d. 12. Grudnia 1821. Ronigh Preuß. Lund gericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

pozywamy.

Subhaffatione = Patent.

Das in ber Ctabt Schneibemuhl une ter Dro. 145 belegene, bem Burger Da= vib Jankowski jugehbrige Bohnhaus, nebst Stall und Garten, welches nach . der gerichtlichen Taxe auf 497 Athle. gewurdigt worden ift, foll auf den Antrag ny na Ządanie Wierzycieli, z powodu ber Glaubiger, schuldenhalber bffentlich dlugów, publicznie naywięcey daig-

Patent Subhastacyiny.

Dom tu w mieś ie Pile pod Nr. 145 położony Dawidowi Jankowskie mu należący, wraz z staynią i ogrodem, który podług taxy sądownie spor adzoney na 497 tal. iest ocenio an ben Meiftbietenden verfauft werben, cemu sprzedany bydz ma, którym

und ber Bletungstermin ift auf ben 2 ten Mart & J. vor dem Landgerichtsrath Krüger, Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll. Die Taxe kann in unferer Registratur eingesehen werden.

The said of the town to

Schneidemuhl ben 17. Decbr. 1821. Ronigl. Preug. Land = Gericht.

końcem termin licytacyjny na dzień 2. Marca 1822 o godzinie 10tey przed południem przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Krüger w mieysca wyznaczony został. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie. Taxa w Registsaturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 17. Grudnia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die auf ber Strafe nach Schonlanke 21 Meile von hier entfernt liegenden Grundsiude ber Gottfried Glocksinschen Erben, bestehend aus

1) einem Whhibaufe,

2) einem Garten,

3) einem Gtall= u. Ccheun-Gebaube,

4) einer halben Sufe Land,

5) breien Wiefen,

ber Ziegelkrug genannt, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 455 Mtlr. 20 ggr. gewürdigt worden, sollen auf ben Unstrag ber Erben Theilungshalber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Der Bietungstermin ift auf ben 13. April k. J. vor dem Landgerichte-Affeffor Schmidt Morgens um 10 Uhr allbier angesetzt. Besitzsähigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt

#### Patent Subhastacyiny.

Grunta na trakcie Trzciańskim położone, 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> mili tu odtąd odległe, Sukcessorom Bogumira Glockzin należące, składające się:

1) z domu mieszkalnego,

2) z ogrodu,

3) z budynku, staynią i stodolę obeymującego,

4) z pół włoki roli,

5) z trzech łąk.

które podług taxy sądownie sporządzoney na 455 tal. 20 dgr. są ocenione na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie więcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyjny na dzień 13. K wietnia c. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Są

gemacht, daß in demfelben die Grundflucte dem Meifibietenden zugeschlagen werden sollen.

Uebrigens sicht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 6. Decbr. 1821.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

du naszego Ur. Schmidt w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie.

W przeciągą 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 6. Grudnia 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański,

### Subhaffations=Patent.

Die zur Staroft Johann Nepomucen w. Mycielökischen Concurd-Maffe gehöri= ge, im Großberzogthum Posen belegene herrschaft Rawicz, bestehend

1) aus der Stadt Rawicz,

2) bem Dorfe und herrschaftlichen Borwerk Sierakowo, und

3) ben Zins = Obrfern Szymanowo, Poblnisch Damme und Massel, welsche sämmtlich nach einer neuerdings aufgenommenen gerichtlichen Taxe auf 149360 Athlr. 2 gGr. 4 pf. abgeschätzt worden,

# Patent Subhastacyiny.

Dobra Rawickie do konkursu Starosty Jana Mycielskiego należące w Wielkim Xięstwie Poznańskim położone, składaiące się:

1) z miasta Rawicza

2) z wsi i pańskiego folwarku Sierako-

wa, iako też

3) z wsiów czynszowych Szymanowa, Polskiego Damme i Masłowa, które podług nowo sporządzoney taxy sądowey ogólem na 149,360 Tal, 2 dgr. 4 fen. ocenione zostały, na wniosek realnych wierzyfoll auf ben Untrag ber Real-Glaubiger fubbastirt werden.

hiezu find die Bietungstermine auf

den 30. April 1822, ben 1. August und

ben 6. November ej. a.,

wobon ber lette peremtorisch ift, vor bem Deputirten Landgerichtsrath Boy

angefelt worden.

Rauflustige werden baber hiemit vorgeladen, fich in diefen Terminen auf bie= figem Landgericht entweder perfonlich, oder durch legitimirte Bevollmachtigte einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, baf ber Bufchlag an den Meift = und Beftbietenden, infofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme gefratten, erfolgen wird. Jeder Raufluftige muß jedoch, bevor er gum Die= then zugelaffen werden fann, eine Gum= me pen 5,000 Atlr. baar ober in Staats= papieren nach bem Cours gur Gicher= heit deponiren, und fonnen Die ubri= gen Raufbedingungen, fo wie bie Tare, taglich in unferer Regiffratur eingefeben, imgleichen bis vier Wochen vor bem lets= ten Termine etwanige Erinnerungen gegen die Tare angebracht werden. Bu= gleich werden die dem Wohnort nach unbefannten Glaubiger, namentlich: Dictor Mobeffus v. Pomorefi, die Erben ber Jolenta v. Mycielsfa geborene v. Dobrzycka, bie Anna v. Cielecka geborne p. Mycielska, Die verwittwete Fürfkin v. Jabionowsta ober beren Erben, bie Francieta v. Cforgemela geborne v. Myciel= Bfu, Die Rinber gweiter Che bes Johann

cicli publicznie sprzedane bydź maią.

W tym celu termina do sprzedaży, z których ostatni iest peremtoryczny, wyznaczone zostały

na dzień 30, Kwietnia 1822.

na dzień 1. Sierpnia i

na dzień 6. Listopada r. t.

przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Boy.

Ochote kupna maiacy wzywaią się ninieyszem, ażeby się na tych terminach osobiście lub też przez prawnie upoważnionych Pełnomocników w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim stawili, swe podania uczynili i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey i naykorzystniev daiącego przysądzenie nastąpi, ieżeli prawne okoliczności na przeszkodzie niebędą. Każdy iednak ochotę kupna maiacy, niz li do licytowania przypusczonym będzie winien summę 5000 Tal. w gotowiznie lub też w papierach podług ich kursu w mieysce kaucyi złożyć, inne zaś warunki sprzedaży iako też taxe w naszey registraturze przeyrzeć, i w przeciągu czterech ty. godni od ostatniego terminu rachuiac excepcye iakiekolwiek bądź przeciw taxie czynić się maiące, podadź można.

Zarazem wzywaią się wierzyciele z pobytu niewiadomi iako to: Wni Wiktor Modest Pomorski, sukcessorowie Jolenty z Dobrzyckich Mycielskiey, Amy z Mycielskich Cieleckiey, Xiężney Jabłonowskiey wdowy, Franciszki z Mycielskich Skorzewskiey, dziesty

Repomucen v. Mucielski, und ber Ca= ftellan Cafimir Gimon von Syplowofi, hierburch vorgelaben, ihre Gerechtfame besonders in dem letten peremtorischen Termin entweder perfonlich ober burch ben ihnen jum Mandatarius ex officio beftellten Juftig = Commiffarium Galbach wahrzunehmen, widrigenfalls dem Meift= bietenben nicht nur ber Buschlag ertheilt, fondern auch nach erfolgter Erlegung bes Kaufpreises die Loschung ber sammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausge= benden Forderungen, und zwar lettere ohne daß es zu Diesem 3wed der Production ber Instrumente bedarf, verfügt werden wird.

Frauftabt den 17. December 1821. Roniglich Preuf. Landgericht,

ci z drugiego małżeństwa Jana Nepos mucena Mycielskiego i Kasztelana Kaz mierza Szymona Szydłowskiego, a. żeby praw swoich osobl wie w ostatnim peremtorycznym terminie osobiście lub też przez W. Salbach Kommissarza sprawiedliwości z urzędu im przydanego dopilnowali, gdyż w razie przeciwnym nie tylko na rzecz naywięcey daiącego przysądzenie, ale też po złożeniu ceny kupna, wymazanie wszystkich zahypotekowanych iako ż do percepcyi nieprzychodzących pretensyi nastapi, a nawet co się ostatnich tyczy umorzenie zadysponowaném będzie, bez zażądania poprzedniczego złożenia dowodów.

W Wschowie d. 17. Grudnia 1821.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

den orden i enque ob we llemen o

Der unter Mr. 18 zu Bergbruch in ben Liezfower Gutern belegene, zum Machlaß des verstorbenen Ackerwirths Jacob Schilling gehörige Bauerhof, soll von George d. J. ab auf ein oder mehrere Jahre meistbietend verpachtet werden, und wir haben im Auftrage des Königl. Landgerichts den dieöfälligen Bietungsetermin auf den 7 ten März 1822 bier in unserem Geschäftslocale ande-

Obwiesczenie.

W Liszkowskich dobrach w wsi Bergbruch pod liczbą 18 położone gospodarstwo do pozostałości Jakuba Schilling należące, ma bydź od Sgo Woyciecha r. b. na ieden lub więcey lat naywięcey daiącemu wydzierzawione. Z zlecenia prześwietnego Sądu Ziemiańskiego wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 7. Marca 1822. tu w mieyscu sąraumt, in welchem sich daher Pachtlustibe einfinden und auch die Beranschlagung dieses Grundstücks in unserer Registratur einsehen konnen.

Inomraclam ben 12. Januar 1822. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

dowym, w którym ochotę do dzierzawienia maiący stanąć i o czyniącey intracie tegoż gospodarstwa w Registraturze naszey przekonać się mogą.

Inowraclaw d. 12. Stycznia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

### Befanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Hochlobl. Kandgerichts zu Fraustadt soll das dem altgläubigen Abraham Pawel Zotenberg gehörige, hieselbst unter Nr. 135 auf der Judenstraße gelegene Wohnhaus, welches auf 25 Riblr. gerichtlich gewürzdigt worden, auf den Antrag des Köznigl. Inquisitoriats zu Fraustadt wegen rückständiger Untersuchungskosten im Wezge der nothwendigen Subhastation verzkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 15. Marz k. J. in unserm Gezrichts-Locale auberaumt, und laden Kauf-lustige und Besthsfähige hiermit vor, an diesem Tage personlich zu erscheinen, ihze Gebote abzugeben und hat der Meistsbietende den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Kaufbebingungen tonnen zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Rawicz den 11. December 1821. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

#### Obwiesczenie.

Z zlecenia Prześwietn. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie sprzedanym bydź ma drogą potrzebney subhastacyi na wniosek Król. Inkwizytoriatu w Wschowie ku zaspokoieniu zaległych kosztów indagacyi dom mieszkalny staroz. Abrahamowi Pawło-Zotenberg przynależący się, tu na ulicy żydowskiey pod Nr. 135 położony, który sądownie na talarów 25 otaxowanym został. Tym końcem wyznaczyliśmy termin

na dzień 15. Marca r. prz. w lokalu naszym sądowym wzywaiąc ochotników do kupna i prawo nabycia maiących, aby w dniu rzeczonym osobiście się stawili, podania swe złożyli, naywięcey zaś daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i kondycye przedaży każdedego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Rawicz d. 11. Grudnia 1822. Królew. Pruski Sąd Pokoju, Befanntmadung.

Das den Anton und Anna Elifabeth Buttnerschen Cheleuten zugehorige, zu Oftrowo hiefigen Kreifes unter Do. 21 belegene, auf 160 Rtlr. gerichtlich abge= Schätte Bohnhaus, foll auf den Untrag bes Glaubigere Johann Christian Lieste und im Auftrage bes vorgesetten Soch= lbblichen Landgerichts vom 10. b. M. subhaftirt werden. 3um dffentlichen Berkauf Diefes Saufes wird ein perem= torifcher Termin auf ben 11. April 1822 Morgens um 9 Uhr in dem bie= figen Gerichte-Locale coram unterzeichneten Friedens-Richter anberaumt, und las ben dazu Raufluftige und Befitfabige hiemit mit bem Bemerken ein, bag ber Meiftbietenbe gegen baare Zahlung bes Pratii in preufischem Courant ben 3u= fchlag zu gewärtigen habe.

Girem ben 28. December 1821.

# Obwiesczenie.

W skutek zlecenia przełożonego nam Przest. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 10. t. m. r. b. wyznaczony został na wniesek wierzyciela Jana Krystyana Lieske do publiczney sprzedaży domu Antoniego Annie Elzbiecie Buttnerom malżonkom należącego w Ostrowie Powiecie tuteyszym pod Nro. 21. położonego a 160. Tal. sądownie ocenienego Termin peremtoryiczny na dzień

11. Kwietnia 1822. z rana na godzinę 9 w lokalu Sądu tuteyszego przed podpisanym Sędzia Pokoiu. Na który ninieyszym ochotę kupna i do posiadania zdolni z tem nadmieniemiem zapozywaią się, iż naywięcey daiący za złożeniem summy kupna w kurancie pruskiem przybicie spodziewać się może.

Srzem dnia 28. Grudnia 1821.

Abnigl. Preuß. Friedensgericht. Królewski Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftattone=Patent.

Mit Bezug auf die in bem Pofener Ins telligeng = Blatt Nro. 73 enthaltene Be= kauntmachung wird bem Publico biemit befannt gemacht, baß bie Erb = Intereffen= ten in ben Bufchlag fur bas Meifigebot bon 700 Riter. nicht gewilliget, fondern auf eine nochmatige Licitation angetras gen haben und dabero jum offentlichen

Patent Subhastacyiny.

Z odwołaniem się do ogłoszenia naszego w dodatku do dziennika Intelligencyinego Poznańskiego Nr. 73 r. b. znayduiącego się, uwiadomiamy ninieyszem publiczność, iż: gdy spadkobiercy na przybicie naywięcey daigcemu za 700 tal. nie zezwolili, i owszem na nowy termin licytacyjny

Verkauf ber Mathias Lieskeschen zu Kamionki unter Nro. 20 belegenen Nachlaße Grundstücke nehst Vieh- und Wirthschaftse- Inventarii ein neuer peremtorischer Terminauf den 12. März 1822 in leco zu Kamionki Morgens um 9 Uhr angesetzt worden ist, zu welchem Kaussussige und Besitzfähige wir hiemit nochmals einladen.

Strem ben 14. November 1821.

Konigl. Preng. Friedensgericht:

wnieśli, zaczem do publiczney sprzedaży gruntów do pozostałości niegdy Macieia Lieske w Kamionkach pod numerem 20. położonych i bydła i sprzętów gospodarczych nowy termin peremtoryczny na dzień 12. Marca 1822 zrana o godzinie g. in loco w Kamionkach wyznaczyliśmy; na który ninieyszem ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych powtornie zapozywamy.

Szrem d. 14. Listopada 1821. Król. Prus. Sad Pokoiu.

Radiweisung ber Durchschnitts-Markt-Preise ber Ctabt Liffa im Fraustädter Kreise vom Monat Januar 1822.

Meizen ber Preuß. Scheffel zu 16 Meizen 13 fl.  $7\frac{1}{1}\frac{5}{6}$  gr.; Roggen 5 fl.  $29\frac{1}{2}$  gr.; Gerste 3 st.  $18\frac{3}{4}$  gr.; Hafer 2 fl. 23 gr.; Erbsen 4 fl. 27 gr.; Hirse 10 fl.  $22\frac{1}{2}$  gr.; Buchweiten 5 fl. 15 gr.; weisse Bohnen 19 fl. 6 gr.; Kartosseln 1 fl. 29 gr.; Hopfen 4 fl. 15 gr.; Rubssen 9 fl. 21 gr.; Rindsseisch das Pfund Preuß. Gewicht 14 gr.; Schweinesseisch 15 gr.; Talg oder Unschlitt  $22\frac{1}{2}$  gr.; Heu der Centner 4 fl. 15 gr.; Stroh 4 fl. 6 gr.; veredelte Bolle der Stein zu 32 Pfund 72 fl., ordinaire 60 fl.; Taback der Centner 30 fl. auch 27 fl.; Flachs der Stein 12 fl.; Hanf 18 fl.; Butter das Quart 1 fl. 18 gr.; ordinaires Vierbolds die Quart  $3\frac{1}{2}$  gr.; ordinairer Brandtwein das Quart 1 fl. 6 gr.; Vauhold, die Preuß. Elle nach der Dicke gerechnet 20 fl.; Laubholz die Klafter 31 fl. gr.; Nadelholz die Klafter 29 fl. 28 gr.

i dillouene ofa der cop ex<del>ultipa dialem d</del>es 119 gallandes and to Variet, Alemand quou en 122, the manifest, may be des and the

ation who say

t delegate, for one against crevit and white considerer